## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthausc.

No 237. Donnerstag, den 3. Oktober 1839.

Ungekommene Fremde vom 1. Oktober.

herr v. Schlichting, Rapitain im 19ten Inf. = Regt., aus Bromberg, fr. Guteb, v. Schlichting aus Mufchlin, Frau Guteb. v. Storzewefa aus Gepno, Gr. Glafener und Sr. Thielemann, Lieut, im 18ten Inf .= Regt., aus Frauftadt, I. im Hôtel de Berlin; fr. Forfter hecht aus Igtoweda, Die hrn. Guteb, v. Morge aus Dolly, v. Morze aus Rarin und v. Sofolnicki aus Piglowice, l. im Hôtel de Hambourg: Sr. Guteb. Graf v. Potocti aus Rogalin, Frau Guteb. v. Runert aus Trzebistamo, Sr. Pachter Nicolan aus Gifgfomo, Sr. Oberforfter Biatofanneft aus Neuborf, Sr. Partif, Nevir aus Potebam, I. im Hotel de Dresde; herr Dber-Rontrolleur Migge und fr. Lehrer Le Juge aus Jarocin, I. im Schwan; fr. Ginnehmer Jegieröfi, Gr. Lehrer Paulinefi und Gr. Badermeifter Kromeginefi aus Wronke, I. im Hotel de Pologne; Hr. Probst Bondagowest aus Chwalfowo, Sr. Raufm. Scheffler aus Brandenburg, Sr. Farber Reich aus Mostau, Die Srn. Guteb. v. Suchorzeweff und v. Rurczeweff aus Digemborig, I. im Hotel de Paris; Sr. v. Rleiff, berittener Steuer-Auffeher, aus Schmiegel, I. im beutschen Saufe; Br. v. Wiefolin, Raiferl, Ruff. Garbe Rapitain, aus Berlin, Sr. Generalpachter v. Pieron aus Piasti, Sr. Pofthalter Zunkel aus Bojanomo, Gr. Raufm, Banfc aus Liffa, I, im Hôtel de Rome.

1) Loiktalvorladung. Ueber bas Bermögen ber Franciska verwittweten v. Zoltowska gebornen v. Prusimska aus Wierzbaum, jeht in Oresben, ist am 19. Oftober 1838 ber Konkurs prozes erdsfract worden.

Zapozew edyktalny. Nad maiątkiem Franciszki z Prusimskich owdowiałey Żółtowskiey z Wierzbna, nateraz w Dreznie, został na dniu 19. Października roku 1838 process konkursowy otworzony.

Der Termin zur Anmeldung aller Anfprüche an die Konfurd-Maffe steht am 4ten November d. J. Bormittags um 10 Uhr vor dem Referendarind Fischer im Partheien-Zimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird mit seinen Ansprüchen an die Maffe ausgeschlossen und ihm deshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden.

Posen, den 26. Juni 1839. Königl. Ober = Landes = Gericht. I. Abtheilung.

2) Boittalvorladung. Ueber ben Machlaß des am 21. November 1833 zu Janowice verstorbenen Gntspächters 30, achim Munch ist heute auf den Antrag ber Benefizial. Erben der erbschaftliche Li= quidations-Prozeß eröffnet worden.

Der Termin zur Anmeldung aller Anssprüche an die Masse sieht auf den 16. December 1839 Vormittage 10 Uhr vor dem Herrn Ober-Landes-Gerichts-Alssessor Becker in unserm Instruktions-Zimmer an.

Wer sich in diesem Termine nicht melbet, wird aller seiner etwanigen Vorrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an dassenige, was nach Befriedigung der sich meldenden Glaubiger von der Masse etwa noch übrig bleiben mochte, verwiesen werden.

Denjenigen, welche am perfonlichen Ericheinen gehindert werden, und benen

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowéy wyznaczony iest na dzień 4. Listopada r. b. o godzinie totéy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przedReferendaryuszemFischer.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoią do massy wyłączony i wioczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Poznań, dnia 26. Czerwca 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydział pierwszy.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością zmarłego na dniu 21. Listopada 1833 r. w Janowicach dzierzawcy téyże wsi Joachima Münch dziś na wniosek sukcessorów beneficialnych otworzonym został process sukcessyino-likwidacyjny.

Do zameldowania zatem wszelkich pretensyi do massy rościć się mogących, wyznaczyliśmy na dzień 16. Grudnia 1839 zrana o godzinie 10téy przed Assessorem naszym Ur. Becker w izbie naszéy instrukcyinéy termin.

Ktoby się w terminie tym nie zgłosił, postrada służyć mu mogących praw pierwszeństwa i z pretensyami swemi odesłanym zostanie do reszty massy, która po zaspokoieniu zameldowanych wierzytelności pozostanie.

Tym, którzyby w osobistém stawieniu się przeszkody doznawali, lub es hierselbst an Bekanntschaft fehlt, werben die hiesigen Justiz = Commissarien Golk; Schultz I. und II. als Bevoll= machtigte vorgeschlagen, von welchen sie einen wählen und mit Information und Bollmacht versehen konnen.

Bromberg, ben 13. Auguft 1839. Ronigliches Dberlandesgericht.

3) Poittal-Citation. Rachdem ber angeblich zu Weilburg im Raffauischen geborne Schuhmachermeifter Wilhelm Kelchner am 28. Dezember 1836 bier= felbst verftorben und bie hinterbliebene Wittwe mit der Verficherung, daß ihr erbberechtigte Berwandte deffelben nicht befannt, ben Nachlaß in Unspruch ge= nommen hat, so werden hierdurch alle biejenigen Personen, welche sich als Erben tegitimiren zu fonnen glauben, und beren Ceffionarien zu bem biergu in un= ferm Gefchaftelofale auf ben 30. Df= tober b. J. Bormittags um 10 Uhr por bem Deputirten Landgerichte = Rath Raulfuß anberaumten Termine mit ber Warnung vorgeladen, daß Falls fie meber perfonlich noch burch einen gultig Bevollmachtigten erscheinen, bie Bittme fur die rechtmäßige Erbin erachtet, ihr als folder der Nachlaß zur freien Dispofition verabfolgt, und der etwa erft nach geschehener Praflufion fich melbende na= here ober gleich nabe Erbe, alle ihre handlungen und Dispositionen anzuer=

fennen und ju übernehmen schuldig, bon

ihr weber Rechnungslegung noch Erfatz ber gezogenen Nugungen zu fordern beim na znaiomości miasta tuteyszego schodziło, przedstawiaią się na obrońców Kommissarze Sprawiedliwości Goltz, Szulc I. i Szulc II., z których iednego obrać i w informacyą oraz pełnomocnictwo opatrzyć winni.

Bydgoszcz, d. 13. Sierpnia 1839. Król. Główny Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Pozostała wdowa po zmarłym tu w Poznaniu dnia 28. Grudnia 1836 roku szewcu Wilhelmie Felchner, który miał być z Weilburga w Nassauskim rodem, zapewniwszy Sąd że iéy żadni krewni zmarłego, maiący prawo do iego puścizny nie są wiadomi, domaga się

iego całkiéy pozostałości.

Zapozywaią się przeto wszyscy, którzy rozumieją że się jako sukcessorowie wylegitymować potrafią i ich cessyonaryusze, aby się w terminie tym końcem na dzień 30go Października r. b. wyznaczonym o godzinie rotéy zrana przed Deputowanym Ur. Kaulfuss Sedzią Ziemiańskim w mieyscu posiedzeń Sądu naszego, osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników zgłosili. W razie przeciwnym pozostała wdowa za prawą sukcessorkę uznaną i iéy iako takowéy calka pozostałość do wolnéy dyspozycyi wydaną zostanie, zgłaszaiący się zaś po nastąpionéy prekluzyi bliższy lub równo-bliski sukcessor obowiązany będzie wszelkie czynności i dyspozycye porechtigt, fich vielmehr lediglich mit bem, was alsdann noch von der Erbschaft vor= handen ift, zu begnügen verbunden seyn soll.

Pofen ben 17. Mai 1839.

Ronigl. Land = und Stabtgericht.

Bekanntmachung. Der jur Beit bei bem Ronigl. Lande und Stadt= Gericht zu Wreschen angestellte Rangleis Inspektor Findeklee hat als vormaliger hiefiger Frohnfest: Ubministrator eine Rau= tion bon 450 Rthir. beftellt. Diese Raution aus irgend einem Grunde einen Anspruch zu haben vermeint, ber bat benfelben fpateffens in bem auf ben 14. November c. Vormittage um 10 Uhr anftebenden Termine in unferm Geffionegimmer vor dem herrn Dber-Landes= Gerichte-Rath, Direftor Gebel angumel= ben, widrigenfalls er bamit prafludirt und an das übrige Bermogen bes Caven= ten verwiesen werden wirb.

Frauftabt ben 22. Juli 1839.

. Konigl. Land = und Stadtgericht.

5) Der Handelsmann Frael Wibo von hier, und die Malchen Benjamin ebenfalls von hier, haben mittelst Chevertrages vom 29. August d. J. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentslichen Kenntniß gebracht wird.

Grat, am 9. September 1839. Abnigl. Land= und Stadtgericht.

zostaléy wdowy za prawne uznać i przyjąć i nie będzie mocen żądać od niey ani składania rachunków ani też zwrócenia mianych użytków, owszem winien będzie iedynie na tem poprzestać, coby się wtenczas z rzeczonego spadku znaydować mogło.

Poznań, dnia 17. Maja 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie. JP. Findeklee, byly Administrator tuteyszego fronfestu a teraz iako inspektor kancellaryi przy Królewskim Sądzie Ziemskomiekskim w Wrześni ustanowiony, złożył z powodu pierwszego urzędu rękoymią z 450 Tal. Ktoby więc do téyže z iakowego względu pretensyą rościć sobie zamyślał, niechayże z nią naypóźniey w terminie na dzień 14. Listopada r. b. przed południem o 1 otév godzinie w izbie naszév sessyonalnéy przed W. Gebel Dyrektorem, wyznaczonym się zgłosi, inaczéy bowiem z takową wyłączonym i do pozostałego ieszcze nadto maiat. ku zaręczyciela przekazanym będzie.

Wschowa, dnia 22. Lipca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszem do wiadomości publicznéy, że handlerz Israel Bibo i Malchen Benjamin oboie tu ztąd, kontraktem przedślubnym z d. 29. Sierpnia r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Grodzisk, dnia 9. Września 1839.

Król. Sąd Ziemsko mieyski.

(Sierzu eine Beilage.)

## Beilage zum Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

M 237. Donnerstag, ben 3. Oftober 1839.

6) Potktalvorladung Alle biejenigen, welche aus der Amtsverwaltung
des verstorbenen Exekutor Flathe einen Anspruch zu haben vermeinen und sich
deshalb an dessen aus 100 Athle. bestehenden Kaution zu halten beabsichtigen,
werden hierdurch aufgefordert, ihre Ansprüche spätestens dis zu dem Land = und
Stadtgerichtsrath Bötticher auf den 8.
I anuar 1840 Bormittags Ihr in
unserm Sessions Saale angesetzen Termine anzumelden, widrigenfalls sie mit
ihren Ansprüchen an die Kaution präfludirt und an die Erben des Exekutor Flathewerden verwiesen werden.

Onesen, ben 14. September 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Zapozew edyktalny. Wszystkich tych, którzy z urzędowania zmarłego exekutora Flathe, iakiekolwiek roszczą sobie pretensye, i z tych powodu kaucyi tegoż 100 Tak wynoszącey trzymać się chcą, wzywamy ninieyszém, iżby naydaley w terminie przed Radzcą Sądu Ziemsko-mieyskiego Bötticher na dzień 8. Stycznia 1840 zrana o godzinie gtéy w sali posiedzeń naszych wyznaczonym pretensye mniemane podali, gdyż w razie przeciwnym z takowemi co do kaucyi prekludowanemi i do sukcessorów exekutora Flathe odesłanemi zostaną.

Gniezno, dn. 14. Września 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

7) Bekanntmachung. Zur Sicherfiellung des Konsumtivilien-Bedarfs hiefigen Allgem. Garnison-Lazareths pro 1840., im Wege der Lieferung, ist auf den
17ten Oftober 1839 Bormittags 10 Uhr in unserm Geschäfts-Lofale ein LizitationsTermin anderaumt, in welchem fammtliche Bedürsnisse ausgeboten und den Mindestfordernden, unter Vorbehalt der Genehmigung der Königlichen Intendantur V. Alrmee-Corps zur Lieferung übertragen werden sollen. Kautionsfähige Unternehmer werden zur Wahrnehmung dieses Termins hierdurch mit dem Vemerken eingeladen: daß, um zum Gebote zugelassen zu werden, vorweg eine Kaution von 300 Rthlr. baar oder in gültigen Staatspapieren deponirt werden muß, und daß die uhrern Lieferungs-Bedingungen im Termine selbst, und zwar vor Eröffnung der Lizitation bekannt gemacht werden sollen. Posen, den 29. September 1839.

Unzeiche bes großen Runftmettrennens, welches am Conntage ben 6ten Oftober auf ber Rammereiwiese linto auf bem Wege nach bem Gidmalde ffattfinden wirb. Eintheilung bes Bettrennens. 1) Gerren = Rennen auf ber freien Bahn, ausgeführt bon feche herren. 2) Rleines Jofai = Rennen auf ber freien Bahn. 3) Cours ber Romer, ausgeführt von 4 Reitern und 8 Pferben. 4) Die 3 Schnelllaufer. 5) Bett = Cours ber Damen auf ber freien Bahn. 6) Großer Bett-Cours, auf ben Pferden fiehend ausgeführt von 4 Reitern. 7) Jofai-Rennen auf ber Babn mit Sinderniffen. Bum Befchluß: Großer Doft-Coure, ausge= führt von mehreren Poftillons. Bor Beginn des Bettrennens merden zwei große Ballone aufsteigen. Das Rabere befagt bad Programm. Preife ber Plate: Gintritt gur Tribune, bon mo man bie gange Rennbahn überfeben fann : 20 Gar. Erffer Dlat 10 Ggr. Die Raffeneroffnung geschieht um 1 thr, und wird burch 3 Kanonenfcblage angezeigt. Gine Stunde por bem Unfang bes Rennene, um 2 Uhr, wird bas zweite Signal mit 2 Ranonenschuffen gegeben. Um 3 Uhr, beim Beginn bes Wettrennens, bas britte Signal mit 3 Ranonenfehuffen. Es wird bbflichft gebeten, feine Sunde in die Rennbahn mitzubringen.

Rudolph Brilloff, Direktor.

- 3) Junge Leute, welche Luft haben bie Buchdruckerkunft zu erlernen und fich über ihre Qualifikation ausweisen, konnen sich melben bei B. Decker & Comp. Posen, ben 1. Oktober 1839.
- 10) Joseph Brandacher aus Tyrol empfiehlt sich jum hiesigen Jahrmarkt mit einem gut affortirten handschuh-Lager, nebst mehreren anderen in bies Fach einschlagenden Artifel. Sein Stand ift unter ben Rammerei-Buden.
- 14) Bekanntmachung. C. G. Heinrich, Leinwand Fabrikant aus Obersoberwitz in Sachsen, empfiehlt sich mit ganz guter Leinwand, weißer und bunter, wie auch Damast, Nanquin und Taschen-Tüchern, so wie auch Handtüchern. Sein Stand ist gradeüber dem Hause des Herrn Herrmann.
- 12) Algier-Waffer. Dieses von mir ersundene Wasser, welches anßer ans dern Vorzügen (siehe Gebrauchsellnweisung) auch den Vortheil gewährt, damit alle Flecken aus Kleidungsstücken tilgen zu können, ift in Flaschen a 4 und 6 gGr. (in größeren Parthien billiger) Sapicha-Platz im Gasthause zum Tyroser, oder auf dem Warkte in der Kämmerei Dude den Herings-Vuden gleichaber zu haben.

G. Guerin aus Dijon.